# Sibesty NOT THE DAUGHTER BUT THE MOTHER OF ORDER PRODUCTION

Vol. II.-No. 3.

BOSTON, MASS., SATURDAY, NOVEMBER 11, 1882.

Whole No. 29.

" For always in thine eyes, O Liberty!
Shines that high light whereby the world is saved;
And though thou slay us, we will trust in thee."
JOHN HAY.

On Picket Duty.

The truest and most important thing said by General Butler during his recent campaign for the governorship was this: "You hear about men making money; they get it away from each other. It is all preduced from the soil at first." This is a simple, plaia, and foreible way of saying that interest, rent, and profit are dishonest abstractions from the pockets of labor.

Liberty scarcely gets a fair show in the "North American Review" discussion concerning the suppression of obscene literature between Anthony Comstock, aided by a clergyman, on the one hand, and O. B. Frothingham on the other. Two against one, and that one half in sympathy with the enemy, is not a condition of a square fight. Either James Parton or Elizur Wright would have been a nuch more acceptable and effective champion of Liberty. Why was not one of them invited to enter the lists?

The Boston "Advertiser," referring to the state. ment made in a recent cable despatch that the French Aparchists have correspondents in Boston and Montevideo, says that "the boast of the revolutionists that they have a correspondent in Boston is empty. Any fool in any part of the world can exchange vaporings with some one in Boston." When one considers that in this instance the "tools" are such men as Prince Kropotkine, a prominent contributor to the "Encyclopædia Britannica" and the English reviews, and Elisée Recles, perhaps the foremost geographer of the world, the "Advertiser's" statement is seen to be characteristically ridiculous, and arouses the query whether any ass in the "Advertiser" office can show his - well, his posterior in the editorial column. So indecent an exposure seems explicable on no other hypothesis.

For the following interesting and instructive item we are indebted to the London "Truth": "M. Elisée Reclus, the illustrious author of the 'Géographie Universelle,' has inaugurated free marriage, and united his two daughters 'freely' to two young men of their choice. This adverb 'freely' means that M Reclus has dispensed not only with the religious ceremony of marriage, but also with the civil marriage in presence of the mayor. He simply invited his friends and relatives to a banquet at the Grand Hôtel, over which he presided, more avorum, and there and then, literally entre les prires et le fromage, or, as we should say, 'across the walnuts and the wine,' he declared the union of his two girls with their respective sweethearts" This very sensible conduct is said to have made a "painful impression" upon M. Reclus's scientific friends in England. Charity prompts the hope that these pure souls may find an early opportunity of ascension and thus be saved the utter agony sure to be inflicted upon them, if they live a few years longer, in consequence of the growing inclination to follow M. Reclus's wise example.

Liberty takes the greatest satisfaction in calling attention to a pamphlet lately received, entitled his own well-known powers of oratory and argument "Liberty and Morality," and written by W. S. Bell. We warmly greet it as one of the many evidences now accumulating on every hand that our work is fate will be a hard one.

telling, that we are having an influence on the publie mind, and that we are educating the teachers. It is written to show the tyranny of compulsory moral standards and the futility of expecting morality to thrive except as increasing Liberty prevails; and although the word Anarchy is not (we believe) to be found in it, scarcely a page but contains an epigrammatic sentence which might fitly serve as a motto for this or any other Anarchistic journal, Throughout it is eloquent, discriminating, and profound, and indicative of a degree of ability for which we have never given its author credit. He originally delivered it as a lecture before the Watkins Freethinkers' Convention, and proposes to repeat it frequently during an approaching lecture tour in the West. We bespeak for him and his thought a hearty welcome. He may be addressed at "18 East Springfield Street, Boston, Mass."

Another outrage on the freedom of the press has been committed by Anthony Comstock. About a fortuight ago he visited Princeton, and arrested E. H. Hoywood, editor of the "Word," who has been once before his victim. Mr. Heywood was brought to Boston and placed in Charles Street jail, where he remained over two nights and was then bailed out by his brother, S. R. Heywood, of Worcester, who apparently has "experienced a change of heart." It is not definitely known what all the charges to be preferred against Mr. Heywood are, but he is undoubtedly to be complained of for circulating a printed slip containing the two "objectionable" poems from "Leaves of Grass" and for advertising an article known as the Comstock syringe for the prevention of conception. In both these acts Mr. Heywood only did what he had a perfect right to do against the whole world, and it is the duty of every earnest Liberal to come to his aid in his hour of trial. In this connection we must express our indignation at the cowardly conduct of D. M. Bennett, editor of the 'Truth-Seeker," who prates about Mr. Heywood's taste and methods. We do not approve of Mr. Heywood's taste and methods, but neither did we of Mr. Bennett's when we did our little best a few years ago to save him from Comstock's clutches. It is not a question of taste, but of Liberty, and no man who fails to see this and act accordingly can ever fairly call himself a Liberal again. Mr. Heywood's preliminary examination will come off in the United States court-house November 16, and we hope that every friend of Liberty will attend to give the prisoner countenance Now, a few plain words to Mr. Heywood himself. He is very likely, in our opinion, to be cleared on the " Leaves of Grass " charge, but in regard to the syringe his position seems to us very ticklish." The statute which forbids the advertising of syringes, etc., is so definite as to admit of no important difference of interpretation, and Mr. Heywood has but one hope worth trusting to of escaping its enforcement upon him. That hope lies in his ability to convince some member of the jury that he has the right, regardless of the court's instructions, to judge, not only the facts, but the law and the justice of the law. If Mr. Heywood is shrewd, he will employ no lawyer except in an advisory capacity, but will bring his own well-known powers of oratory and argument

# PREMIUMS FOR NEW SUBSCRIBERS.

Liberty makes the following offers to new subscribers only, and in so doing affords them an opportunity of purchasing a considerable library of standard literature at rates at least five times lower than could be obtained through the ordinary channels of the book trade:—

To each new subscriber sending us

#### FIFTY CENTS.

the regular subscription price of the paper, we will send Liberty for one year and a copy of the first volume of John Ruskin's Letters to Workmen and Laborers, entitled, "Fors Clavigera." To each new subscriber sending us

# ONE DOLLAR,

we will send Liberty for one year and a copy of each of the following works:—

Christmas Stories: A Christmas Carol, The Chimes, The Crickes on the Hearth, The Battle of Life, The Haunted Man. By CHARLES DICKENS. With 16 full-page illustrations by Frederick Barnard. Complete in two volumes, 8vo, manils.

Fors Clavigera: Letters to Workmen and Laborers. By JOHN RUSKIN. In two volumes, 4to, manila.

Sartor Resartus: The Life and C pinions of Hérr Teufelsdrickh. By Thomas Carutle. Octavo, manila.

To each new sauscriber sending us

#### ONE DOLLAR AND A HALF,

we will send Liberty for one year, and, in addition to the works above mentioned, a copy of each of the following:—

ldyls of the King. By Alfred Tennyson. Arranged in the order designate by the author. 4to, manila.

Light of Asia; or, The Great Renunciation. Being the Life and Teaching of Gautama, Prince of India and Founder of Buddhism, as to'd in verse by an Indian Buddhist. By EDWIN ARNOLD. 4to, mantla.

Macaulay's Essays: Milton, Dryden, Bunyan, History, Samuel Johnson (two essays), Athenian Orators, and Robert Montgomery's Poems. By T. B. Macaulay. 4to, manila.

To each new subscriber sending us

#### TWO DOLLARS.

we will send Liberty for one year, all the works above mentioned, and a copy of each of the following:-

Lothair, By B. DISRAELI. Complete in two volumes. Octavo, manila.

Memories of My Exile. By Louis Kossum. Translated from the original Hungarian by Ferencz Jausz. Complete in two volumes. 4to, manila.

To cap the climax, to each new subscriber sending

#### THREE DOLLARS AND A HALF,

we will send Liberty for one year, all the works already mentioned, and a full set of the

Popular History of England: A History of Society and Government from the Earliest Period to Our Own Times. By CHARLES KNIGHT. Complete in EIGHT volumes. 4to, manila.

Thus we offer, besides an annual subscription to this paper, a library of twenty standard volunces for \$3.50. And these books, remember, are no. issued in trashy form, but printed from good tyre, on clear white paper, and bound in fine postal-card manila,—books as durable as the average workingman can afford to own until the doctrines of Liberty shall be realized, after which he alone will be able to dress his favorite authors in gilt leaves and morocco covers.

All persons now subscribers for Liberty may avail themselves of any of the above offers by sending the sums named to A. K. Butts, 23 Dey Street, New York, as a subscription to "Scientific Man."

# Liberty.

Issued Fortnightly at Fifty Cents a Year; Single Copies Two Cents.

BENJ, R. TUCKER, EDITOR AND PUBLISHER.

Office of Publication, 18 P. O. Square. Post Office Address: LIBERTY, P. O. Box No. 3366, Hoston, Mass.

Entered as Second Class Mail Matter.

BOSTON, MASS., NOVEMBER 11, 1882.

"A free man is one who enjoy, the use of his reason and his faculties; who is neither blinded by passion, nor hindered or driven hy oppression, nor deceived by erroneous opinions."-

### For a Spy's Enlightenment.

Anthony Comstock:

DESPICABLE SIR,-I am informed by Mr. E. H. Heywood that, in a letter which you recently addressed to him over the false signature of "J. A. Mattock" in accordance with your usual dishonest practice, you asked these questions: "What is Mr. Tucker's address and his first name? Was it Franklin or Francis, could you give me his address."

I do not know whether Mr. Heywood has accommodated you with the desired information; therefore permit me, lest he has not done so, to impart to you the knowledge of which you are in search, though knowing full well that, hypocrite that you are, you ask for what you already know and have known for some years past, your sole purpose in so asking having been to mislead Mr. Heywood into the belief that he was dealing with an honest inquirer instead of with a sneak and a spy.

My name and address you will find appended to this letter. Anything bearing that address wili pretty surely reach me. Any commands of a business nature (I decline all other correspondence with you) so received in response to advertisements of mine I shall take pains to fulfil with my usual faithfulness, whether purporting to issue from Anthony Comstock or one of the numerous individuals whose names he has befouled by falsely assuming. I recommend you, however, to use your own name hereafter, and thus make no blacker the disgraceful record of what would be your shame were you not shameless.

Accept, sir, the earnest assurance of my profoundest BENJ. R. TUCKER. contempt.

Box 3366, Boston, Mass., November 11, 1882.

#### American Czardom Unmasked.

The government of the United States is the most absolute despotism on the face of the earth. The rag upon which is emblazoned the stars and stripes is a painted fraud. The robber bird is alone truthful among our national symbols.

"Fanaticism!" cries some conceited American Fourth-of-July philosopher; and doubtless, when he reads such a shocking indictment, a suppressed longing that Anthony Comstock may yet be able to reach such Anarchistic miscreants in his pious raid upon blasphemy and infidelity seizes him.

But let us reason a little together! What would naturally be the most absolute despotism among governments? Would it not be that government from whose dictum, as expressed under its forms, there was the least possibility of appeal?

" And is this the United States?" cries the indignant patriot, fresh from the gush of the Sunday school and the drippings of the political rostrum.

Yes, it is the United States above every other government on the face of the earth. There is an element in our institutions more strongly and sacredly fortified against appeal than are all the pompous as sumptions of the czar of Russia and the other crowned despots of Europe, and this element is an ever active, universal, and tireless one. It is the so-called " will of the majority."

The czar, being one with God by divine right, is of course a majority. But, thanks to the righteous activity of the Nihilists, there is a possibility of effective their liberty"

appeal in Russia, and it is only a question of time when the head of that majority will be either cut off or blown off. In that case there is tolerable cause to not dare to show itself. If it does, then the Nihilists are prepared to reeche the words of America's psychological-bomb executioner, George Francis Train :-'We'll go you six, ten, or a dozen czars better!"

The ezardom once exterminated, the absolute despotism peculiar to Russia is abolished. The empire once overthrown in Germany, the peculiar majority despoticm which Bismarck has so long wielded is no more. In all these monarchical countries lovers of justice see a sure way of successful appeal ahead of them, and they are improving it with a rapidity that haunts their crowned oppressors day and night.

But what show of appeal is there from the American species of despotism? If it were a single head, it could not stay on long. If it were any moderate number of heads upon whom the whole responsibility could be distinctly fixed, those heads would probably be taken off. The fact is that the root of majority despotism in this country is a superstition found in almost everybody's head, and which could not be exterminated even if millions of heads were taken off. On grounds of utility as well as humanity, then, the American Anarchist must trouble no man's head any farther than to get the superstition out and get something better in.

"The will of the majority!" So says the ezar too; simply supplementing it by the modest clause, " and I am the majority." "The will of the majority!" So says Bismarck; only adding the significant condition, "and the emperor, myself, and the army are the majority."

But when the American says, "The will of the majority!" he means in his shallow cont. t a tremendously big thing. The progressive Russian and German, seeing what a majority means under their systems, do not believe in it, and are determined to throw it off their necks. The average American, however, finds in a majority something very sacred, very respectable, and beyond appeal. "The majority have ve ever with you," might well be writen on the dome of the Capitol as a fitting satire on our actional superficiality. Yes, with us, and against us too.

This " will of the majority " is the very despot itse. cannot be reached. In the first place there is no possibility under our system, or any other system, of ever finding out what is the will of the majority, and in the second place, even if it were possible to find out the will of the majority, that majority; in assuming to be sovereign over the minority, or even over one single individual without his consent, is on exactly the same plane as the czar, - in fact, is simply the czar transformed. From the Russian despot there is, as the world recognizes with more or less satisfaction, a sure way of appeal. From the American despot there is no immediate way of appeal. One majority succeeds another, making our despotism rotary, but the despot is always there, and the American is the exceptional political dupe among the nations to affirm that his despot is sacred, immutable, and beyond appeal.

The legitimate effect of this abject servility to majority rule is that a people stultified by it naturally lie down and submit to the most iniquitous assaults upon individual Liberty without a protest, if it doth only appear that it was the "will of the majority." In this respect Americans are the greatest cowards on the face of the earth. Herbert Spencer, the eminent sociologist, has discovered by contact with us what he had already scientifically anticipated, - that Americans are shamelessly indifferent to small encroachments upon their individual rights. In a late interview he remarked that we were steadily going the way of the Italian republics of the middle ages, in which, " while there was growing up a great commercial activity, a development of the arts which made them the envy of Europe, and a building of princely mansions which still continue to be the admi-

In no other country in the world could so palpable a hypocrite as Anthony Comstock invade the personal Liberty of citizens with boasting impunity. Some of hope that another majority-head of that stamp will Herbert Spencer's strictures on American indifference look very much as though a knowledge of Comstock's infamous doings was in his mind when he spoke.

When the exar and Bismarck invade Liberty of the press, they do it with directness, and with some show of dignity and honor. Comstock compounds with crime, decoys his victims, openly publishes his determination to suppress "infidelity and blasphemy," and yet the American people will see a man go to prison, for publishing his opinions on sociology, with the greatest unconcern, because Comstock derives his authority from an act of Congress, and Congress means " the will of the majority."

A mighty educational work is ahead of true reformers. It may take a long while before that work will begin to effect serious headway against American political superstition; but, if Liberty can only successfully initiate the work, demonstrate its necessity, and see it recognized as the basis of all other social reform, its mission will be looked back upon as invaluable.

# Who are the Terrorists in France?

France is in a turmoil. The industrial deeps are beginning to boil again, and the outcome it is impossible to foresee. Nor is it easy to account for all that has recently happened or locate the responsibilities therefor. The newspapers attribute all to the terrible Anarchists, but how far they have really had a finger in the present revolutionary pie is as yet a matter of considerable uncertainty. Certain it is, however, that the French authorities desire for some reason to lay the burden on Anarchistic shoulders, and it is by no means improbable that Gambetta, through his tools, the ministers now in power, has taken advantage of a local disturbance in the mining districts to foment dissension, further outrage the oppressed, create consternation and indignation by arbitrary arrests, place whole districts substantially under martial law, and thus, if possible, precipitate a revolution and prepare the way for the dictatorship which this renegade radical has so long coveted.

Let us briefly review the recent disturbances. The ble began last August in the little village of which, in the United States above any other country, Montceau les-Mines, situated in the mining districts and inhabited principally by miners The condition of the industrial population in that locality and the oppression under which they labor afford a singularly striking illustration of the mutual support and countenance in tyranny extended to each other by capital and the church, both under the protection of the State. A definite alliance appears to have been formed there between the mining companies on the one hand and the Catholic church on the other for the purpose of keeping the workmen in abject submission, extorting from them their earning, and dividing the spoils. The miners grew gradually restless under the religious régime enforced upon them whereby they were not only prevented from acting according to their own beliefs but even compelled to participate in Catholic rites, and they first manifested their discontent by tearing down crosses which the religious societies had illegally creeted at various streetcorners. Finally, so it is said, on the night of the fifteenth of August a small band of them burst into the chapel of Bois-Duverne and broke some of the windows and altar paraphernalia. Meanwhile another band went to a convent-school near by and smashed a few window-panes, singing revolutionary songs and uttering threats. Both bards then procured arms and returned to the chapel, where they made a bonfire of the altar ornaments, after which they marched to the woods, carrying a red flag, and dispersed, a few of them temporarily arresting and threatening a priest on the road. In consequence of these events twenty-three arrests were made by the authorities on charges of pillage, devastation, and massacre, and it was pretended that the prisoners were members of a secret society known as the "Black ration of travellers, their people were gradually losing | Band,"-a society whose existence is doubtful, but whose description is not unlike those given of the much-maligned " Mollie Maguires " of Pennsylvania Before going further with the story we may profitably read Henri Rochefort's explanation of the causes of this revolt of the miners:

The mining company in that region is entirely at the disposal of the priests, and the priests are at the disposal of the company. The priests from their pulpits eulogize the employers, who in turn require of the laborers a strict fulfilment of their religious duties. Such a confusion of masters results from this illicit association that the unfortunate miners are as dependent on the church, which forces them to receive the sacrament, as on the company, which pays them.

When the wife of one of these slaves neglects a prayer, or

when one of his children fails in the catechism, immediately the priest complains of the head of the family to the employer, who pitilessly discharges him. Thus is he forced, under penalty of dying of hunger with his whole family, to bend his neck under the clerical yoke. It is not re ney or your life, but

the mass or your life.

When this abominable system of blackmailing became intolerable, the miners lost patience. The report was circulated then that a priest had been arrested by bands traversing the woods, and that his rectory had narrowly escaped destruction by repeated explosions of dynamite cartridges; and the public, whom they tell only that which they wish them to know, asked in stupefied tones what rascally provocations had succeeded in pushing formerly peaceable workmen to such misdeeds. The matter is easily explained: the miners of Monteeau arrested their priest because they formally accuse him of having driven from the mine and the tile-kiln in less than a year more than forty of their number, who now have neither food nor shelter.

And why are they and their child hungry and cold? Being of the confessional. cause they refused to knee at the g f conscience under the Such is the respect shown for libert free-thinking republic! And so true is it that no other cause is assignable for the agitation of Montceau-les-Mines that a neighboring priest, having had the good sense to confine himself to the functions of his ministry without trying to exercise any material or moral pressure upon the workingmen of the village, did not find it necessary to repel the slightest attack

On the eighteenth of October, after the prisoners had been in custody for two months, they were placed on trial at Chalon. Some fifty witnesses were examined, but the testimony against them was so ridiculously weak that it soon became evident that none of them could be convicted of anything more serious than the creation of a noisy disturbance in the streets at night. We should like to give many samples of the evidence offered, but must content port of the examination of Chagot, the manager of the mines:

Chagot knows what has happened only by hearsay. To believe his story, the condition of his workmen is exceptional. The proof, he says, is that I have received from the miners of St. Etienne a note in which their demands are formolated, and I noticed that my workmen enjoyed much more c unfort than that asked for by their colleagues of St. Etienne.

Lie explains the system of pensions which he has orga-He does not see what further his workmen can ask. are more fortunate than any other miners. He says that three or four years ago, à propos of his pension fund, there was talk of the organization of workingmen's societies. In his opinion his workmen are in bester circumstances, thanks to his system, than if the communistic theories preached to them were

He then tells of the destruction of the crosses, which, he drones out, did no harm to any one. This declaration is received with shouts of laughter. To a question of the court M. Chagot, perceptibly confused, replies, "Yes, monseigneur." The poor man fancies himself at the palace of Lis bishop.

The clerical pressure which I have brought to bear, adds the pions Chagot, has been offered as an excuse for these out-breaks. Like everywordy else, I have religious sentiments; but never have I obliged my workmen, whom I consider as my children, to go to mass.

M. Chagot admits, nevertheless, having prevented anti-religious manifestations, which, he says, are anti-social. Never will he authorize anti-religious manifestations; if any appear, he will treat them rigorously.

M. Chagot concludes by enumerating, with a seriousness worthy of a better cause, the pretended advantages which the laborers under his orders enjoy. According to his account, they are more comfortably situated than the stockholders.

M. Laguerre, counsel for the defence, asks the witness if he considers the presence of one of his workmen at a civil burial as an anti-religious manifestation, and if, in case of such an event, he would discharge the workman.

YES! replies Chagot.

d

Y

:h

of

he

nd

ck

ut

Well might Rochefort exclaim in view of this astounding confession:

We still need to abolish the Inquisition. It has lost nothing

in the days of Philip IV. Only, the Duke of Alva has become the manager of a m'ning company under the name of Chagot and is protected in his executions and auto-da-fes by gendarmes and troops of the line which the government is base enough to put at his disposition.

As the case of the government against the prisoners grew weaker, new developments occurred. Threatening letters were sent to the jury, dynamite bombs were exploded in a restaurant at Lyons, and warnings were received by occupants of public buildings that the buildings were to be blown up. The government then instituted the policy of indiscriminate arrest. Revolutionary journals were seized, Anarchistic agitators were arrested, witnesses for the defence in the cases on trial were put in prison, troops were stationed throughout the district, and men were taken into custody for having in their possession letters from Kropotkine, Reclus, and others. Everything possible was done to give a terroristic aspect to affairs, and the radical press of France openly charge that the letters, bombs, warnings, arrests, and all were parts of a government plot to induce the belief that a fair trial of the arrested miners was impossible under such circumstances, and on that ground suspend the trial until the next court session three months laterthereby recuring in advance of a verdict a slong an imprisonment as possible, knowing that an immediate verdict would probably set the prisoners free at once. The plot succeeded, and on the twenty-fourth of October the suspension was announced by the court, thus condemning presumably innocent men to a needless preventive detention of ninety days, while their dependent families are starving in their homes. Such manifest injustice has brought about a strong revulsion of feeling in many quarters, an instance of which may be seed in the following words written by a man of moderate views to "L'Intransigeant:' After the first newspaper accounts I would have condemned the accused to two years' imprisonment; after the indictment was preferred I would have condemned them to three months; after the testimony of M Chagot I would have acquitted them; since the latest arrests T demand the indictment of the ministry."

Such is the true story of the troubles in France. ourselves with reproducing "L'Intransigeant's" re- We have told it at considerable length to show how slight is the basis for the violent denunciations of the French Anarchists which have been going the rounds of the American press.

#### Our Creed and a Creed Not Ours.

The Providence "Journal" is really frightened at the growing influence of Liberty, and continues to frequently and frantically warn its readers against our dangerous doctrines. We would not mind this, if the "Journal" would only fairly state these doctrines. But it persistently misstates and distorts them. In a recent editorial we find these remarkable words:

A society, small in numbers and weak in character and in influence, but active and aggressive, holds its frequent meetings, and is struggling to extend its power in the interest of communism in Rhode Island, and its orators boldly declare all laws in restraint of the natural inclinations and propensities of any portion of the people, are usurpation; in their own terse expression, that "interest is extortion, wages is crime, rent is robbery, property is plunder." A paper, published in Boston, openly advocating these doctrines, without subterfuge, or the pretence of concealment, but with a boldness which, at least, is creditable, styling them, as they are the doctrines of "anarchy," boasts that its circulation is larger in Providence than in any other city in New England. At meetings of the Equal Rights Association, these doctrines have been declared, mainly by imported orators, but, in some instances, by those at h e, and have been received with a degree of applause which manifests the growing approbation

We are informed by one of our Providence readers that no such society as the "Journal" describes meets the State as against the march of ideas. The Parthe "Journal" is a "wiitul lie." Liberty does not been a sorry investment for the afflicted Irish people. of its terrible power. Within a hundred leagues of Paris, three profess to know whether the "Journal" lies or not; The members of the family have ever whined over

kilometres from Chalon-sur-Saone, it still reigns supreme, as but, as we have once admitted in these columns that the "Journal" ought to be better posted than ourselves concerning the educational status of Rhode Island reformers, it is no more than fair to allow now that Rhode Island reformers ought to be better posted than ourselves concerning the moral status of the Journal."

> But let that pass. We are chiefly interested here in the queer hodge-podge of doctrines attributed to us. Liberty is written in intelligible English, and it would seem that any honest newspaper, after reading it as long and carefully as the "Journal" has been reading it, ought to know what it is in favor of and what it is against. Will the "Journal" now pay strict attention to a "terse" statement of what we do and do not believe about the matters mentioned?

> Instead of working in the "interest of communism." we hate communism above all other evils, and are fighting it with all our strength, whether it be the communism of Jay Gould and the Providence "Journal," which aims to indirectly oppress the many by the few, or the communism of Karl Marx, which aims to directly oppress the few by the many. We believe, with Proudhon, that communism is the religion of poverty and slavery; at bottom is is the majority principle itself, and Liberty lives to do it battle.

Instead of declaring that "the goods of life belong equally to the industrious and the idle, to the virtuous nd the vicious," our crying grievance and complaint has been and is that the goods of life are almost exclusively in the hands and control of the idle and the vicious, and that the industrious and virtuous are cheated and plundered and starved.

We do believe that capital, while it remains in the hands of idleness, is "the foe of labor," but we also believe that, when it shall be restored to the hands of labor, which created it, it will prove labor's most potent friend.

We do believe that all statute laws are "usurpation," but we also believe that all real laws are eternal and beyond the power of men to manufacture, and that these, when men do not foolishly attempt to thwart them by so-called laws of their own making, are amply sufficient, not to "restrain," but to barmonize the "natural inclinations and propensities," not of "any portion of," but of all the people

We do believe that "interest is extortion," that rent is robbery," and that " property," so far as it is a creature of privilege and not of labor, " is plunder;" but we do not believe, and never have said, that wages is crime." This last doctrine has been repeatedly attributed to us by the "Journal" without any shadow of justification. It fortunately happens that Liberty has had in type for many months, waiting for room in its crowded columns, a short statement of what we believe about wages. The "Journal" may find it in the present issue under the head of "Buffeted Labor," and may be able to gather therefrom that we believe most unequivocally in the wages system.

Is the "Journal" fair enough to print this creed of ours in our own words? Or will it continue to misrepresent us? In the latter case, we shall find consolation in the fact that each fresh assault which it that the goods of life belong equally to the industrious and the makes upon us is followed by a batch of new subidle, to the virtuous and the vicious; that capital, which is scriptions from Providence, generally accompanied but the saved accumulation of lestor, is the foc of labor; that by these or similar remarks: "Whatever the Journal' maligns is always worthy of patronage, and its abuse is an infallible patent of esteem for decent people."

#### The Modern Charles Stuars.

If the cablegrams rightly inform us, Char Parnell, the distinguished Irish traitor, heppiemented his parliamentarian projects by securing writs of eviction for three of his tenants, and that, too. on suits for arrears of rent.

This act, outrageous as it is, is in perfect keeping with the instincts of a political trader who sards by or exists in that city, and that so far this statement of nells from the first (Anna possibly excepted,, have

their individual sacrifices. "My son Charles" has manifestly on many occasions been a more tearworthy object than outraged Ireland. "My brother Charles" would spurn to advocate such communistic docurines as that rent is morally forfeited in equity. The Parnell family have steadily been a more important institution in their own eyes than the great human family. If the Paraells would only go home to their estates and stay there, thus reinstating the family among the other respectable landlord families of the world, it would be well for Iraland.

#### Buffeted Labor.

To the Editor of Liberty :

DEAR SIR, - Away back in Great Britain, the land par excel. lence of tyrants and slaves, I was a rebel to all in power, kings, landlords, capitalists; and to-day, here among the mountains of New Mexico, I mean to be as uncompromising as ever to authority, and am determined to do my best to help all who want to level old society and build up a new civilization on a scientific basis. I know there are many who say that the present state of affairs is all right, although the people are not contented anywhere in any of the so-called civilized countries of the world. Even here, in this boasted republic he useful people are being buffeted about at the mercy of the dle and useless; the workers who have built up all the wealth of the nation have not anywhere a secure home; they own nothing, while the capitalist owns everything. The great mass of the toilers do not know yet the way out of their insecurwage slavery. Liberty will show them. They think that it is quite right that they should be driven to struggle for existence, it the mercy of the capitalists, from Minnesota to Texas and from Massachusetts to California. They do not yet know that they should not be driven to seek labor over a continent, but that it should come to them like a heaven sent-blessing.

Yours for Anarchy,

JOHN McLAUGHLIN.

BLOSSBURG, RATON, NEW MEXICO.

[Our friend should beware of that senseless and mischievous phrase, "wage slavery." There is no such thing. A man's true wages are fixed and paid by nature, and consist of what he produces or its equivalent. No man is a slave because he gets his wages, though many men are slaves because they do not get their wages. As far as freedom is concerned. there is no difference between the man who produces for unknown parties on problematical terms, working with his own tools at his own risk, and the man who produces for known parties on specified terms, working with their tools at their risk. Both of these are wage systems, and there is no other system. Where there is monopoly, both are slave systems; where there is no monopoly, neither is a slave system. The one condition essential to the rightfulness of both is the absence of the usurer, whose sole function is to secrete for his own benefit a portion of the laborer's wages. It is the fundamental maxim of radical political economy, as Proudhon so often insists, that the laborer's wages shall repurchase his product, and it is the fundamental crime of conservative political economy that the usurer - that is, the monopolist is privileged to keep back a percentage of that product. Usury slavery, then, - not wage slavery, - is the land of bondage out of which Liberty, Labor's Moses, is destined to guide the children of Industry .-EDITOR LIBERTY.]

#### Tchernichevski.

. For fifteen years Tchernichevski, the author of the calcutated novel "What to do" and one of the most remarkable of Russian socialistic writers, has been interned in a little town of Siberia. A Russian review published in Geneva contains an interesting communication relative to the illustrious . I. tim of proscription, for whose liberation liberal Russia has so .ong pleaded in vain:

Though the Russian patriot Tchernichevski is not dead, as has been more than once reported, he is dead to society. He still lives in the remotest portion of Siberla, that icy country which has witnessed the death of so many illustrious con-

Tenernichevski is interned at Kolim &: he is alone, sena rated by the gigantic barriers of snow and ice of Yakoutsk from everybody that can understand him.

The little town to which he is consi, and counts but a few hundred inhabitants; the literary society of the vicinity is composed of two or three officials.

As there are no available lodgings in the place, the exile lives in a single room in the guard-house, where he can be

most conveniently subjected to a very rigorous surveillance. During the day he is allowed to walk the streets, but must present himself every evening before his guardians.

The labors of science which might distract and occupy his mind are almost impossible, for he has no books; he is forbidden to read newspapers or literary publications.

One day he tried to send an article to a Russian journal, out the governor confiscated the package.

Tehernichevski, nevertheless, writes occasionally, but tears up and burns all his productions. There is something mysterious about this method of procedure. The poor exile has a little garden which he cultivates him elf; he gives it much attention, and carefully watches the growth of his plants; he has drained the soil of his garden, which is marshy. He lives by the products which he raises and eats only vegetables; he lives so plainly that in the entire year he does not expend the sum of one hundred and twenty roubles allowed him by the Russian government; his savings are deposited with the police commissioner.

The health of the exile is bad; he has grown old and bent In the little town where he is interned the people revere him and consider him as a saint, -not, of course, because of his literary genius or scientific knowledge, of which these poor people have probable never heard; but the wisdom, goodness, and charity of this man, whose life is absolutely pure and who bears his burden with such touching resignation, inspire in all a sentiment of the profoundest pity.

#### Social Sponges.

If three, four or five men, writes Rufus Hatch in the New York "Hour.' can accumulate a hundred million dollars a year each by selling something that cost nothing, the public will get tired of it, and, remembering how Mr. Vanderbilt launches his anathemas against them, they will be likely to rise up and assert their power. Not one of these men is a producer in the sense that implies progress, or the increase of the public wealth. They think, or say, they are "developing" that wealth, while, as a matter of fact, they are only absorbing it. just as great sponges soak up water. With these men, it seems, the only thing to do is to build a railway or parallel another one, mortgage it for twice what the road cost, issue stock two or three times too large in amount, and feed the "lambs" in Wall Street with it. If the building of this line disturbs any of the conditions which favor some man's enrichment and monopoly-power, all he has to do is to get his sons to buy it up. Paper car-wheels have been a success for several years past, and cars run very well on them; but trying to run a railway altogether on paper is trying to do too much.

# Our Patronage Done For.

To the Editor of Liberty, - This is to notify you that I do not intend to renew the subscription to Liberty. so this will lose its patronage.

Yours &c...

GEORGE HOWE.

PROVIDENCE, R. I. October 29, 1882.

This settles it. Mr. Howe decides that Liberty's supplies must be stopped, and of course ther will be. Curiously, the same mail that brought us Mr. Howe's discontinuance brought also one renewal and three new subscribers. Really, what an enormous conceit this man Howe must have ! - EDITOR LIBERTY.]

# "Those Filthy Chinese."

How many Americans would have the self-reliance to act after the manner of the Chinese whose doings are thus reported by the Virginia City "Chronicle"?

A gang of Chinamen have for the past few days been at work laying a sewer from a wash-bouse close to the courthome on B street across to Taylor street, to connect with the main sewer there. This unusual sight has caused many to suppose that the county commissioners are employing Chinese abor upon the streets. This is a mistake. The Chinamenl are taying the sewer for their own convenience, not having been able to get it done at public expense. The job will cost the wash-house Mongolians over \$100.

# The Crisis in France.

[New York " Hour."]

The end is now at hand. There is going to be a determined tussle between the bourgeoisie and the proletariat. The masses are roused, and the preliminary struggle will be seen in the Chambers. Will some leader emerge from it dominant, victorious? It may be a prince. It may be Gambetta. If it is Gambetta, his dictatorship may be short. There is a spirit abroad in France which is ominous of assassination.

#### LIBERTY AND LIORALITY.

Br W. S. BELL.

A N ADDRESS delive ed before the recent Freethinkers' Co vention at Watkins, N. V. Eloquent, bold, profound.

. 16 CENTS. Address: BENJ. R TUCKER, Box 3866, Boston, Mass.

# RUSSIA AND NIHILISM.

By COL. W. P. BLACK.

A LECTURE delivered before the Chicago Liberal League and Industr al Reform Club.

PRICE, POST-PAID, 10 CENTS.

"A masterpiece, which has given me pool and pleasure. The comprehensiveness and accuracy of the author's knowledge, the cleavation of his spirit, the ciarm of his nove for truth, natice, and man, the generosity of his sympathy, and the holdness and freshness of his manner riveted me to his pages as soon as I had opened them: "—John SWINDS.

"Such a masterly and logical summing-up of the case against the Romanoffs must give our people panes, and make theat think. Then we shall see a public opinion more worthy of our past and our national position among civilized states."—Wexed-L Phillips.

Address RENJ. R. TUCKER, Box 3366, Boston, Mass.

# ENGLISH TYRANNY AND IRISH SUFFERING.

BY AVERY MURIWETHER.

A PAMPHLET of 27 pages discussing the social and political bearings of the Irish agitation. Dedicated to the Irish Land League of Memphis, Tennessee. Fifty copies donated to the Red Cross Fund to be said for the

BENEFIT OF THE SIBERIAN EXILES.

Price, post-paid, 16 cents.

Address: BENJ. R. TUCKER, Box 3366, Boston, Mass.

Republished!

#### THE SUPPRESSED BOOK!

WALT WHITMAN'S POEMS:

"LEAVES OF GRASS."

" Truth, crushed to corta, shall rise again."

A new edition, reprinted from the Osgoods plates without alteration or a mend-tion, of the book which Ralph Waldo Smerson, during his life, haited as "the most extraordinary piece of wit and wisdom that America has yet contributed," and which, after his death, was suppressed as "obscene" by the authorities of Massachusetts at the insignation of the Society for the Suppression of Vice.

Price, \$2.00.

nt, post-paid, on receipt of price. idress: BENJ. R. TUCKER, Box 3366, Boston, Mass.

Just Published:

#### NATURAL LAW:

OR, THE SCIENCE OF JUSTICE.

By Lysander Spooner.

A TREATISE ON NATURAL LAW, NATURAL JUSTICE, Natural Rights, Natural Liberty, and Natural Society, showing that all legislation whatsoever is an absurdity, a userpation, and a

Price, post-paid, 10 cents.

Address: BENJ. R. TUCKER, Box 3806, Boston, Mass.

# LIBERTY'S LIBRARY.

For any of the following Works, address, BENJ. R. TUCKER, Box 3366, Boston, Mass.

TRUE CIVILIZATION: A Subject of vital and serious Interest to all People, but most immediately to the Men and Women of Labor and Sorrow. By Josiah Warren. A Pamplet of 17 pages, now passing through its fifth edition, explaining the basic principles of Labor Reform, — Liberty and Equity. Price 30 cents.

WHAT IS PROPERTY? Or an Inquiry into the VHAT IS PROPERTY? Or an Inquiry into the Principle of Right and of Government. By P. J. Pradhon. Pre-faced by a Sketch of Prondhon's Life and Works, and containing as a Frontispiece a fine steel Engraving of the Author. Translated from the French by Benj. R. Tucker. A systematic, thorough, and radical discussion of the institution of property,—its basis, but history, its present status, and its destiny,—together with a detailed and startling expose of the crimes which it commits, and the evils which it edgenders. 500 pages octavo. Price, cloth, §3.50; full calf, blue, gift edges, §6.50.

THE RADICAL REVIEW: Vol. I. ham somely bound in cloth, and containing over fixty E-says, Poems, Translations, and Reviews, by the most prominent radical writers, on industrial, financial, social, titerary, scientific, philosophical, ethical, and religious subjects. \$25 pages octavo. Price, \$5.00. Single numbers, \$4.15.

PROSTITUTION AND THE INTERNA-tional Woman's League. By Henry Edger. Price, 15 cents,

INTERNATIONAL ADDRESS: An elaborate, comprehensive, and very entertaining Exposition of the principles of The Working-People's International Association. By William B. Greene. Price, 15 cours.

THE WORKING WOMEN: A Lefter to the Rev. Henry W. Foote, Minister of King's Chapel, in Vinducation of the Proper Class of Boston Working Women. By William B. Greene. Price, 15 cents.

SC THE RAILWAY KINGS ITCH FOR AN Empire, Do they? By a "Red-Hot Striker," of Scranton, Pa. A Reply to an article by William M. Grosvenor in the International Review. Price, 10 cents; per hundred, 44.00.

THE LABOR DOLLAR. By Stephen Pearl Andrews. Price, 10 cents.

CAPTAIN ROLAND'S PURSE: How It is Filled and How Empticed. By John Ruskin. The first of a projected series of Labor Tracts. Supplied at 57 cents per hundred.

ANARCHISM OR ANARCHY? A Discussion between William H. Tillinghast and Benj. R. Tucker. Proface by an Open Letter to Rev. William J. Potter. Seat on receipt a postage stamp.